

Schiller, Johann Christoph Friedrich von

Was heisst und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? 2. Aufl.

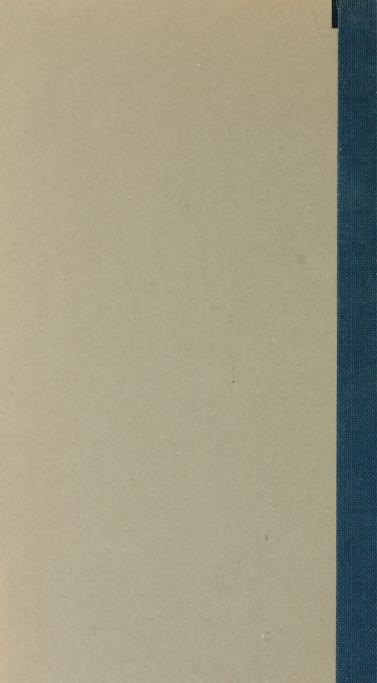

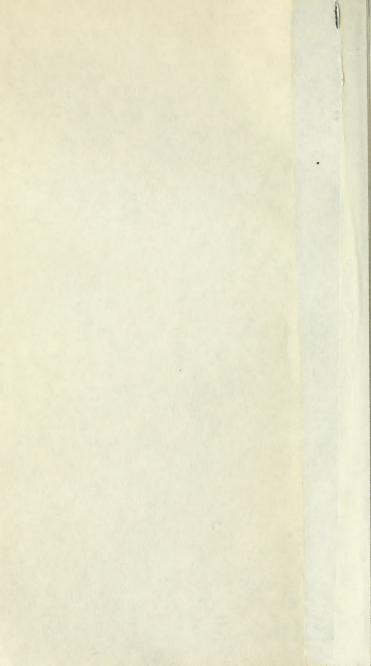

LG.E

535

1790

## Jenaer Reden und Schriften

6 herausgegeben von Friedrich Schneider

Seft 1

als Manuffript gedruckt

## Die Jenaer Antrittsvorlesung

non

### Friedrich Schiller

Jena 1953



#### Bum akademischen Leben ift Jena ber befte Ort

Schiller am 16. Mai 1795

Das Titelbild zeigt Schiller, ben im Alter von breifig Jahren nach Tena berufenen ao. Professor, auf bem Wege gu feiner erften Borlefung im Griesbach'ichen Saufe am 26. Mai 1789 nach dem Gemalbe von Erich Ruithan. Das Runftwerk befindet fich im Befig ber Friedrich: Schiller: Univerlifat Jena, Die des Unfterblichen fahrlich am 10. November in feierlicher Beife gedentt.

Die hernach fo berühmt gewordene Untrittsvorlefung mar fur Nachmittag 6 Uhr festgesett. Schiller hatte ben Borfaal bes ihm befreundeten Philosophen Reinhold vor dem Johannis: tor bafür erbeten. Um 1/26 Uhr mar das Auditorium überfullt, Borfaal, Glur und Treppe befest Die Studenten bitten ben Profeffor, im größten Borfaal ber Univerfitat, im Gries: bach'ichen Saus, ju lefen. Schiller und die bunte, vielfarbige Menge begeben fich babin, die Johannisftrage ift von ben eilig vorwarts drangenden Studenten belebt, von benen jeder einen Plat finden will. Die Offentlichfeit tennt nicht bie Urfache bes erregten und ungeordneten Buges. Ift Feuer ausgebrochen? Sandelt es fich um einen Studententumult? Das Gemalbe zeigt Schiller, auf bem Bilbe links in ftolger und flegesgemiffer haltung, inmitten bes Buges por bem Eintritt in bas Griesbach'iche Saus neben bem heutigen Sauptgebaube ber Universitat. Das ichone Gebaude ift den Bomben bes letten Krieges jum Opfer gefallen.

Muf Befchluß von Rettor und Senat eröffnet die berühmte Antrittsrede Schillers die geplante Reihe Jenger Reden und Schriften, die bas geistige Leben ber Galana in Bergangen=

beit und Begenwart aufleuchten laffen.

Jena, 10. November 1953

Friedrich Schneiber

# Total State of the State of the

WALLSTON TO SELECT THE PARTY OF THE PARTY OF

Halvas Halles and server and server



#### Was heißt undzuwelchem Endestudiert man Universalgeschichte? Eine akademische Antrittsrede

Erfreuend und ehrenvoll ift mir der Auf: trag, meine b. S. S., an Ihrer Geite funfe tig ein Feld ju durchwandern, das bem benfenden Betrachter fo viele Gegenstande bes Unterrichts, dem thatigen Weltmann fo berrliche Mufter gur Nachahmung, bem Philosophen so wichtige Aufschlusse, und jedem ohne Unterschied so reiche Quellen bes edelften Bergnugens erofnet, bas aroke weite Feld der allgemeinen Ges schichte. Der Anblick so vieler vortrefflichen jungen Manner, die eine edle Wigbegierde um mich ber versammelt, und in deren Mitte icon manches wirtsame Genie für bas kommende Zeitalter aufblüht, macht mir meine Pflicht jum Bergnugen, lagt mich aber auch die Strenge und Wichtigfeit berfelben in ihrem gangen Umfang emps finden. Je größer das Geschent ist, das ich Ihnen zu übergeben habe — und was hat der Mensch dem Menschen größeres zu geben, als Wahrheit? — destomehr muß ich Sorge tragen, daß sich der Werth desselben unter meiner hand nicht verzingere. Je lebendiger und reiner ihr Geist in dieser glücklichsten Epoche seines Wirzsens empfängt, und je rascher sich ihre jugendlichen Gesühle entstammen, desto mehr Aussorderung für mich, zu verhüten, daß sich dieser Enthusiasmus, den die Wahrheit allein das Necht hat zu erwecken, an Betrug und Täuschung nicht unwürdig verschwende.

Fruchtbar und weit umfassend ist das Gebiet der Geschichte; in ihrem Kreise liegt die ganze moralische Welt. Durch alle Zusstände, die der Mensch erlebte, durch alle abwechselnde Sestalten der Meinung, durch seine Thorheit und seine Weisheit, seine Verschlimmerung und seine Veredlung, begleitet sie ihn, von allem was er sich nahm und gab, muß sie Rechenschaft ablegen. Es ist feiner unter Ihnen allen, dem Geschichte nicht etwas wichtiges zu sagen hätte; alle noch so verschiedenen Bahnen Ihrer künstigen Bestimmung verknüpsen

sich irgendwo mit derfelben; aber Eine Besstimmung theilen Sie alle auf gleiche Weise mit einander, diejenige, welche sie auf die Welt mitbrachten — sich als Menschen auss zubilden — und zu dem Menschen eben redet die Geschichte.

Ehe ich es aber unternehmen kann, meine h. h., Ihre Erwartungen von dies sem Gegenstande Ihres Fleisses genauer zu bestimmen, und die Verbindung anzus geben, worin derselbe mit dem eigentlichen Zweck Ihrer so verschiedenen Studien steht, wird es nicht überstüßig senn, mich über diesen Zweck Ihrer Studien selbst vorher mit Ihnen einzuverstehen. Eine vorläusige Verichtigung dieser Frage, welche mir passend und würdig genug scheint, unstekunstige akademische Verbindung zu erzösnen, wird mich in den Stand seizen, Ihre Ausmerksamkeit so gleich auf die würdigste Seite der Weltgeschichte hinzuweisen.

Anders ist der Studierplan, den sich der Brodgelehrte, anders derjenige, den der philosophische Kopf sich vorzeichnet. Iener, dem es ben seinem Fleiß einzig und allein darum zu thun ist, die Bedingungen zu ersfüllen, unter denen er zu einem Amte fähig

und ber Bortheile deffelben theilhaftig werden fann, der nur darum die Rrafte feines Geiftes in Bewegung fest, um das durch feinen finnlichen Zuffand zu vers beffern und eine kleinliche Ruhmfucht zu bes friedigen, - ein folder wird benm Gins tritt in seine akademische Laufbahn keine wichtigere Angelegenheit haben, als die Wiffenschaften, die er Brodstudien neunt, von allen übrigen, die den Geift nur als Beift vergnügen, auf das forgfältigste ab: susondern. Alle Zeit, die er diesen lettern widmete, wurde er feinem funftigen Bes rufe zu entziehen glauben, und sich biefen Raub nie vergeben. Seinen gangen Fleiß wird er nach den Foderungen einrichten, bie von dem fünftigen herrn feines Schick; sals an ihn gemacht werden, und alles ges than zu haben glauben, wenn er sich fähig gemacht hat, diese Inftang nicht zu fürch: ten. hat er feinen Aursus durchlaufen und bas Ziel feiner Bunfde erreicht, fo entläßt er seine Führerinnen — denn wozu noch weiter fie bemuben? Seine größte Unges legenheit ist jest, die zusammen gehäuften Gedachtnifschape zur Schau zu tragen, und ja zu verhuten, daß sie in ihrem Werthe nicht finfen. Jede Erweiterung feiner Brod; wissenschaft beunruhigt ihn, weil sie ihm neue Arbeit ausendet, oder die vergangene unnut macht: jede wichtige Neuerung schreckt ihn auf, denn sie zerbricht die alte Schulform, die er fich fo muhfam gu eigen machte, sie fest ibn in Gefahr, die gange Arbeit seines vorigen Lebens zu verlieren. Wer hat über Reformatoren mehr aes schricen, als der Saufe der Brodgelehrten? Wer halt den Fortgang nühlicher Nevolus tionen im Neich des Wissens mehr auf, als eben diese? Jedes Licht, das durch ein aludliches Genie, in welcher Wissenschaft es sen, angezündet wird, macht ihre Dürf: tigfeit fichtbar; fie fechten mit Erbitterung. mit Beimtude, mit Bergweiflung, weil fie ben dem Schulsnstem, das sie vertheidigen, jugleich für ihr ganges Dafenn fechten. Darum fein unversohnlicherer Reind, fein neidischerer Amtsgehülfe, fein bereitwillis gerer Regermacher, als der Brodgelehrte. Ge weniger seine Renntnisse durch sich felbit ihn belohnen, defio großere Bergels tung beischt er von außen; fur das Ber: dienst der handarbeiter und das Verdienst ber Geifter hat er nur Ginen Maafftab, bie Mühe. Darum bort man niemand über Undank mehr klagen, als den Brode gelehrten: nicht ben seinen Gedankens schätzen sucht er seinen Lohn, seinen Lohn

erwartet er von fremder Anerkennung, von Ehrenstellen, von Bersorgung. Schlägt ihm dieses fehl, wer ist unglücklicher als der Brodgelehrte? Er hat umsonst gelebt, ges wacht, gearbeitet; er hat umsonst nach Wahrheit geforscht, wenn sich Wahrheit, für ihn nicht in Gold, in Zeitungslob, in Fürstengunst verwandelt.

Beklagenswerther Mensch, der mit dem edelsten aller Wertzeuge, mit Wissenschaft und Runft, nichts höheres will und aus: richtet, als der Taglohner mit dem schlechtesten! der im Reiche der vollkom: mensten Frenheit eine Sclavenseele mit sich berum traat! - Roch beklagenswer: ther aber ift der junge Mann von Genie, dessen naturlich schöner Gang durch schade liche Lehren und Muster auf diesen traus rigen Abweg verlenft wird, der sich übers reden ließ, für seinen fünftigen Beruf mit Diefer fummerlichen Genauigkeit gu fame meln. Bald wird feine Berufswissenschaft als ein Studwerf ihn anekeln: Bunsche werden in ihm aufwachen, die sie nicht zu befriedigen vermag, sein Genie wird sich gegen seine Bestimmung auflehnen. Als Bruchstud erscheint ihm jest alles was er thut, er fieht feinen 3med feines Wirkens,

und boch fann er Zwecklosiafeit nicht er: tragen. Das Mühfelige, das Gerinafügige in seinen Berufsgeschäften brudt ibn gu Boden, weil er ihm den frohen Muth nicht entgegen seben fann, der nur die belle Eine ficht, nur die geahndete Vollendung bes gleitet. Er fühlt sich abgeschnitten, beraus: geriffen aus dem Zusammenbang ber Dinge, weil er unterlassen hat, seine Tha: tigfeit an bas große Gange ber Welt angue schließen. Dem Rechtsgelehrten entleidet feine Mechtswissenschaft, sobald der Schime mer befferer Rultur ihre Blogen ihm bes leuchtet, anstatt daß er jest streben follte, ein neuer Schopfer berfelben zu fenn, und den entdeckten Mangel aus innerer Kulle su verbestern. Der Arst ent wenhet sich mit seinem Beruf, sobald ihm wichtige Fehls schläge die Unguverläßigkeit seiner Systeme zeigen; der Theolog verliert die Achtung fur den Seinigen, sobald fein Glaube an die Unfehlbarkeit seines Lehrgebandes wantt.

Wie ganz anders verhält sich der philo; sophische Kopf! — Eben so sorgfältig, als der Brodgelehrte seine Wissenschaft von allen übrigen absondert, bestrebt sich jener, ihr Gebiet zu erweitern, und ihren Sund

mit den übrigen wieder berguftellen - her= auftellen, fage ich, benn nur der abstrabis rende Verftand bat jene Grenzen gemacht, hat iene Wissenschaften von einander ges schieden. Wo der Brodgelehrte trennt, vers einigt der philosophische Geist. Frühe hat er fich überzeugt, daß im Gebiete des Ber: standes, wie in der Sinnenwelt, alles in einander greife, und fein reger Trieb nach Hebereinstimmung fann sich mit Bruch: ftuden nicht begnügen. Alle feine Bestres bungen find auf Vollendung feines Wife fens gerichtet; feine edle Ungeduld fann nicht ruben, bis alle feine Begriffe gu einem harmonischen Ganzen sich geordnet haben, bis er im Mittelpunkt feiner Runft, feiner Wissenschaft steht, und von hier aus ihr Gebiet mit befriedigtem Blid überschauet. Reue Entbedungen im Kreife feiner Thas tiafeit, die den Brodgelehrten nieder: schlagen, entzücken den philosophischen Beift. Dielleicht füllen fie eine Lude, die das werdende Gange seiner Begriffe noch vers unstaltet hatte, oder seben den letten noch fehlenden Stein an sein Ideengebaude, der es vollendet. Sollten sie es aber auch jers frummern, follte eine neue Gedankenrenbe, eine neue Naturerscheinung, ein neu ents dectes Geset in der Korperwelt, den gans gen Bau feiner Wiffenschaft umfturgen: so hat er die Wahrheit immer mehr aeliebt als sein System, und gerne wird er bie alte mangelhafte Form mit einer neus ern und schonern vertauschen. Ja, wenn fein Streich von aussen fein Ideengebaude erschüttert, so ist er selbst, von einem ewig wirksamen Trieb nach Berbesserung ges awungen, er felbst ift der Erfte, der es unbes friedigt aus einander legt, um es voll: fommener wieder berguftellen. Durch ims mer neue und immer schönere Gedankens Formen Schreitet der philosophische Geift ju boberer Vortreflichkeit fort, wenn ber Brodgelehrte, in ewigem Geiftesstillstand, das unfruchtbare Ginerlen feiner Schulbes griffe hutet.

Rein gerechter Beurtheiler fremden Berzbiensts, als der philosophische Ropf. Scharfssichtig und ersinderisch genug, um jede Thätigkeit zu nuzen, ist er auch billig genug, den Urheber auch der kleinsten zu ehren. Für ihn arbeiten alle Köpfe — alle Köpfe arbeiten gegen den Brodgelehrten. Jener weiß alles was um ihn geschiehet und geschacht wird, in sein Eigenthum zu verwanz deln — zwischen denkenden Köpfen gilt eine innige Gemeinschaft aller Güter des Geis

ffes: was Einer im Reiche der Wahrheit er: wirbt, hat er Allen erworben - Der Brode gelehrte verzäunet sich gegen alle seine Nachbarn, denen er neidisch Licht und Sonne mikaonnt, und bewacht mit Sorge die baufällige Schranke, die ihn nur schwach gegen die siegende Vernunft vers theidigt. Zu allem was der Brodgelehrte unternimmt, muß er Reis und Aufmuntes rung von aussen ber bergen: der vhiloso: phische Geift findet in seinem Gegenstande, in feinem Fleiße felbft, Reis und Belobe nung. Wie viel begeisterter fann er fein Werk angreiffen, wieviel lebendiger wird fein Eifer, wieviel ausdaurender fein Muth und seine Thatigkeit senn, da ben ihm die Arbeit fich durch die Arbeit veriunget. Das fleine felbst gewinnt Große unter feiner schöpferischen Sand, da er daben immer das Groffe im Auge hat, dem es dienet, wenn der Brodgelehrte in dem Groffen felbst nur das Rleine sieht. Nicht was er treibt, sondern wie er das, was er treibt, behandelt, unterscheidet den philosophischen Geift. Wo er auch stehe und wirke, er steht immer im Mittelpunkt des Gangen: und so weit ihn auch das Obiekt seines Wirkens von seinen übrigen Brudern entferne, er ift ihnen verwandt und nahe durch einen hars

monisch wirfenden Berftand, er begegnet ihnen wo alle helle Kovfe einander finden. Soll ich diese Schilderung noch weiter fort; führen, m. S. S. oder darf ich hoffen, daß es bereits ben ihnen entschieden sen, wel: ches von den benden Gemählden, die ich Ihnen bier vorgehalten habe, Sie Sich jum Muffer nehmen wollen? Bon ber Bahl, die sie swischen benden getroffen haben, hanat es ab, ob Ihnen bas Stu: dium der Universalgeschichte empfohlen ober erlaffen werden fann. Mit dem 3 wenten allein habe ich es zu thun; denn ben dem Bestreben, sich dem Ersten nünlich gu machen, mochte sich die Wissenschaft selbst allzuweit von ihrem hohern Entzweck entfernen, und einen fleinen Gewinn mit einem zu groffen Opfer erfaufen.

Neber den Gesichtspunkt mit Ihnen einig, aus welchem der Werth einer Wissen; schaft zu bestimmen ist, kann ich mich dem Begriff der Universalgeschichte selbst, dem Gegenstand der heutigen Vorlesung nå; bern.

Die Entdedungen, welche unfre euro; paischen Seefahrer in fernen Meeren und auf entlegnen Rusten gemacht haben, geben

See and the second

uns ein eben so lehrreiches als unterhals tendes Schausviel. Sie zeigen uns Bolfers schaften, die auf den mannichfaltiasten Stuffen der Bildung um uns herum gelas gert sind, wie Rinder verschiednen Alters um einen Erwachsenen berum feben, und burch ihr Benfviel ihm in Erinnerung brins gen, was er selbst vormals gewesen, und wovon er ausgegangen ift. Eine weise hand scheint und diese roben Bolfer, stamme bis auf den Zeitpunkt aufgespart zu haben, wo wir in unfrer eignen Rultur weit genug wurden fortgeschritten fenn. um von dieser Entdedung eine nubliche Uns wendung auf uns selbst zu machen, und den verlohrnen Anfang unsers Geschlechts aus diesem Spiegel wieder herzustellen. Wie beschämend und traurig aber ift das Bild, das uns diese Bolfer von unferer Rindheit geben! und doch ist es nicht eine mahl die erste Stuffe mehr, auf der wir sie erblicken. Der Mensch fieng noch verächte licher an. Wir finden jene doch schon als Bols fer, als politische Körper: aber der Mensch mußte fich erft burch eine aufferordentliche Anstrengung jur Gesellschaft erheben.

Was ergablen uns die Reisebeschreiber nun von diesen Wilden? Manche fanden

fie ohne Befanntschaft mit den unentbehrs lichsten Rünsten, ohne das Gifen, ohne den Pflug, einige sogar ohne ben Besis bes Keuers. Manche rangen noch mit wilden Thieren um Speise und Mohnung, ben vielen hatte fich die Sprache noch faum von thierischen Tonen zu verständlichen Zeichen erhoben. hier war nicht einmal das so eins fache Band der Che, dort noch feine Rennt: niß des Eigenthums; hier konnte die schlaffe Seele noch nicht einmal eine Erfah: rung fest halten, die sie doch täglich wieder; hohlte: soralos sah man den Wilden das Lager hingeben, worauf er heute schlief, weil ihm nicht einfiel, daß er morgen wies ber schlafen wurde. Krieg hingegen war ben allen, und das Fleisch des überwundenen Feindes nicht selten der Preis des Sieges. Ben andern, die mit mehrern Gemachliche keiten des Lebens vertraut, schon eine hohere Stuffe der Bildung erstiegen hatten, zeigten Knechtschaft und Despotismus ein schauderhaftes Bild. Dort fah man einen Despoten Ufritas seine Unterthanen für einen Schluck Brandwein verhandeln: hier wurden sie auf seinem Grab abges schlachtet, ihm in der Unterwelt zu dienen. Dort wirft sich die fromme Einfalt vor einen lacherlichen Fetisch, und bier por

einem grausenvollen Scheufal nieder; in feinen Gottern mahlt sich der Mensch. Go tief ihn dort Sclaveren, Dummheit und Aberglanben niederbeugen, so elend ift er bier durch bas andre Ertrem gesetlofer Frenheit. Immer jum Angriff und gur Bertheidigung geruftet, von iedem Bes räusch aufgescheucht, rect ber Wilde sein schenes Dhr in die Bufte; Feind heißt ihm alles was neu ift, und webe dem Fremd; ling dem das Ungewitter an feine Rufte schleudert! Rein wirthlicher heerd wird ihm rauchen, fein suffes Gastrecht ihn erfreuen. Aber felbst da, wo sich der Mensch von einer feindseligen Ginfamfeit gur Gefelle schaft, von det Roth jum Wohlleben, von der Furcht zu der Freude erhebt - wie abenteuerlich und ungeheuer zeugt er sich unsern Augen! Sein rober Geschmack sucht Frohlichteit in der Betaubung, Schonheit in der Bergerrung, Ruhm in der Uebers treibung: Entfeten erwedt uns felbft feine Tugend, und das was er feine Gludfelig: feit nennt, fann und nur Efel ober Mitleid erregen.

So waren wir. Nicht viel besser fanden und Casar und Tacitus vor achtzehn huns bert Jahren. Was find wir iett? — Lassen Sie mich einen Augenblick ben dem Zeitalter stille stehen, worinn wir leben, ben der gegens wartigen Gestalt der Welt, die wir bewohs nen.

Der menschliche Fleiß bat fle angebaut, und den widerstrebenden Boden durch fein Beharren und feine Geschicklichkeit übers wunden. Dort hat er dem Meere Land abs gewonnen, hier dem durren gande Strome gegeben. Zonen und Jahrszeiten hat ber Mensch durch einander gemengt, und die weichlichen Gewächse bes Drients zu seinem rauberen himmel abgehärtet. Die er Europa nach Westindien und dem Gude meere trug, hat er Uffen in Europa aufers fleben laffen. Ein heitrer himmel lacht iett über Germaniens Maldern, welche die farte Menschenhand gerriß und dem Gon: nenstral aufthat, und in den Wellen des Rheins spiegeln sich Afiens Neben. Un feinen Ufern erheben fich voltreiche Stadte, Die Genuß und Arbeit in munterm Leben durchschwärmen. hier finden wir den Menschen, in seines Erwerbes friedlichem Besit sicher unter einer Million, ibn, dem fonst ein einziger Nachbar den Schlummer raubte. Die Gleichheit, die er burch seinen

SA SE

Eintritt in die Gesellschaft verlohr, bat er wieder gewonnen durch weise Gesete. Von bem blinden 3wange bes Zufalls und ber Roth hat er fic unter Die sanftere Berre schaft ber Bertrage gevflüchtet, und bie Frenheit des Maubthiers bingegeben, um die edlere Frenheit des Menschen zu retten. Wohlthätig haben sich seine Sorgen ges trennt, feine Thatigkeiten vertheilt. Jest nothigt ihn bas gebieterische Bedurfniß nicht mehr an die Pflugschaar, iest fordert ihn kein Keind mehr von bem Pflug auf das Schlachtfeld, Baterland und heerd in vertheidigen. Mit dem Urme des Lande manns fullt er feine Scheunen, mit ben Waffen des Rrieges ichutt er fein Gebiet. Das Gefet wacht über fein Gigenthum und ihm bleibt das unschätbare Recht, fich felbst seine Pflicht auszulesen.

Wie viele Schöpfungen der Aunst, wie viele Wunder des Fleisses, welches Licht in allen Feldern des Wissens, seit dem der Wensch in der traurigen Selbstvertheidis gung seine Kräfte nicht mehr unnütz verziehrt, seitdem es in seine Willführ gestellt worden, sich mit der Noth abzusinden, der er nie ganz entsliehen soll; seitdem er das tostdare Vorrecht errungen hat, über seine

Fähigkeit fren zu gebieten, und dem Auf seines Genius zu folgen! Welche rege Thättigkeit überall, seitdem die vervielfältigten Begierden dem Ersindungsgeist neue Flütgel gaben, und dem Fleiß neue Käume aufthaten! — Die Schranken sind durchtbrochen, welche Staaten und Nationen in feindseligem Egvismus absonderten. Alle denkenden Köpfe verknüpft jest ein weltt bürgerliches Band, und alles Licht seines Kabrbunderts kann nunmehr den Seist

eines neuern Galilei und Erasmus bes

scheinen.

THE STATE OF

Seitdem die Gesetze zu der Schwäche des Menschen herunterstiegen, kam der Mensch auch den Gesetzen entgegen. Mit ihnen ist er sanster geworden, wie er mit ihnen verzwilderte; ihren barbarischen Strasen folzgen die barbarischen Verbrechen allmählig in die Vergessenheit nach. Ein großer Schritt zur Veredlung ist geschehen, daß die Gesetze tugendhaft sind, wenn auch gleich noch nicht die Menschen. Do die Zwangspslichten von dem Menschen abslassen, übernehmen ihn die Sitten. Denn keine Strase schreckt und kein Gewissen zügelt, halten jest die Gesetze des Anstands und der Ehre in Schranken.

Wahr ift es, auch in unser Zeitalter haben sich noch manche barbarische Uebers refte aus ben vorigen eingedrungen, Bes burten des Zufalls und der Gewalt, Die das Zeitalter der Vernunft nicht hatte vers ewigen sollen. Aber wieviel Gestalt hat der Verstand des Menschen auch diesem barbas rischen Nachlaß der altern und mittlern Sahrhunderte anerschaffen! Wie unschade lich, ja wie nüblich hat er oft gemacht, was er umzustürken noch nicht wagen konnte! Auf dem roben Grunde der Leben:Anars chie führte Teutschland das Snstem seiner politischen und firchlichen Frenheit auf. Das Schattenbild des romischen Impera: tors, das sich diesseits der Avenninen er: halten, leistet der Welt jest unendlich mehr Gutes, als fein ichrechaftes Urbild im alten Rom — denn es halt ein nukliches Staatsinstem durch Gintracht gusammen: jenes drudte die thatigsten Rrafte der Menschheit in einer sclavischen Ginförmig= feit darnieder. Gelbst unfre Religion - fo febr entstellt durch die untreuen Sande, durch welche sie uns überliefert worden wer fann in ihr den veredelnden Einfluß der bessern Philosophie verkennen? Unste Leibnise und Locke machten sich um das Dogma und um die Moral des Christen: thums eben so verdient, als — der Pinsel eines Raphael und Correggio um die heis lige Geschichte.

Endlich unste Staaten — mit welcher Innigkeit, mit welcher Kunst sind sie eine ander verschlungen! wie viel dauerhafter durch den wohlthätigen Zwang der Noth als vormals durch die seperlichsten Bereträge verbrüdert! Den Frieden hütet jest ein ewig geharnischter Krieg, und die Selbstliebe eines Staats sest ihn zum Mächter über den Wohlstand des andern. Die europäische Staatengesellschaft scheint in eine große Familie verwandelt. Die Hausgenossen können einander anseinden, aber nicht mehr zersteischen.

Welche entgegengesete Gemählbe! Wer sollte in dem verseinerten Europäer des achtzehnten Jahrhunderts nur einen fort; geschrittnen Bruder des neuern Ranadiers, des alten Celten vermuthen? Alle diese Fertigkeiten, Runsitriebe, Erfahrungen, alle diese Schöpfungen der Vernunft sind im Naume von wenigen Jahrtausenden in dem Menschen angepflanzt und entwickelt worden; alle diese Wunder der Runst, diese Riesenwerke des Fleisses sind aus ihm her;

ans gerusen worden. Was weckte jene zum Leben, was lockte diese herauß? Welche Zusstände durchwanderte der Mensch, bis er von jenem Aeussersten zu diesem Aeusserssten, vom ungeselligen Höhlenbewohner— zum geistreichen Denker, zum gebildeten Weltmann hinausstieg? — Die allgemeine Weltgeschichte giebt Antwort auf diese Frage.

So unermeglich ungleich zeigt fich uns das nemliche Volk auf dem nemlichen Landstriche, wenn wir es in verschiedenen Reiträumen anschauen! Richt weniger auf: fallend ist der Unterschied, den uns das aleichzeitige Geschlecht, aber in verschiedes nen gandern, barbietet. Welche Mannige faltigfeit in Gebrauchen, Berfassungen und Sitten! Welcher rasche Wechsel von Finster: niß und Licht, von Anarchie und Ordnung, von Gludfeliafeit und Elend, wenn wir den Menschen auch nur in dem fle nen Welts theil Europa aufsuchen! Fren an der Themse, und für diese Frenheit sein eigener Schuldner: hier unberwingbar gwischen seinen Alven, dort zwischen seinen Runfts fluffen und Gumpfen unüberwunden. Un der Weichsel fraftlos und elend durch seine Zwietracht; jenseits ber Unrenaen burch feine Rube fraftlos und elend. Mobilhas bend und gefegnet in Amsterdam ohne Mernte: durftig und unglucklich an des Ebro unbenuttem Paradiese. Sier zwen entlegene Bolker durch ein Weltmeer ges trennt, und zu Nachbarn gemacht burch Bedürfniß, Kunstfleiß und politische Bans de: dort die Anwohner Eines Stroms durch eine andere Liturgie unermeflich ges Schieden! Das führte Spaniens Macht über den atlantischen Ocean in das hert von Amerika, und nicht einmal über den Tajo und Snadiana hinuber? Was erhielt in Italien und Teutschland so viele Thros nen, und ließ in Frankreich alle, bis auf Einen, verschwinden? - Die Universale geschichte logt diese Frage.

Selbst daß wir uns in diesem Augenblick hier zusammen fanden, uns mit diesem Grade von Nationalkultur, mit dieser Sprache, diesen Sitten, diesen bürgerlichen Vortheilen, diesem Maaß von Gewissens; frenheit zusammen fanden, ist das Nesultat vielleicht aller vorhergegangenen Weltzbegebenheiten: die ganze Weltzeschichte würde wenigstens nothig senn, dieses einz zige Moment zu erklären. Daß wir und als Christen zusammen fanden, mußte diese

Religion, durch ungählige Revolutionen porbereitet, aus dem Judenthum hervor: geben, mußte fie den romifden Staat ge: nau fo finden, als fie ihn fand, um fich mit schnellem siegendem Lauf über die Welt zu verbreiten und den Thron ber Cafarn endlich felbst zu besteigen. Unfre rauben Vorfahren in den thuringischen Baldern mußten der Uebermacht der Franz fen unterliegen, um ihren Glauben angue nehmen. Durch seine wachsenden Reiche thumer, durch die Unwissenheit der Bolfer und durch die Schwäche ihrer Beherricher mußte der Klerus verführt und begünstigt werden, sein Ansehen zu migbrauchen, und feine fille Gewiffensmacht in ein welts liches Schwerd umzuwandeln. Die hier: achie mußte in einem Gregor und Innozenz alle ihre Greuel auf das Menschens geschlecht ausleeren, damit das überhande nehmende Sittenverderbniß und des geift: lichen Despotismus schrenendes Scandal einen unerschrockenen Augustinermonch auffordern konnte, das Zeichen jum Abfall ju geben, und dem romischen hierarchen eine Salfte Europens zu entreissen, wenn wir und als protestantische Christen bier versammeln follten. Wenn dieß ges schehen sollte, so mußten die Waffen unfrer

Kurften Karln V. einen Religionsfrieden abnothigen: ein Guftav Adolf mufte den Bruch dieses Friedens rachen, und ein neuer allgemeiner Friede ihn auf ewig bes grunden. Stadte mußten fich in Italien und Teutschland erheben, dem Aleif ihre Thore offnen, D'e Retten der Leibeigens schaft gerbrechen, unwissenden Inrannen ben Richterstab aus den Banden ringen, und durch eine friegerische Sansa sich in Achtung seisen, wenn Gewerbe und Sandel bluben, und der Ueberfluß den Runften ber Freude rufen, wenn der Staat den nutlichen Landmann ehren, und in dem wohlthätigen Mittelstande, dem Schöpfer unfrer gangen Rultur, ein bauerhaftes Glud für die Menschheit beran reifen follte. Teutschlands Raiser mußten sich in Jahrhundertlangen Rampfen mit dem ros mischen Stubl, mit ihren Basallen, und mit eifersüchtigen Nachbarn entfraften -Europa sich seines gefährlichen Ueber; fluffes in Ufiens Grabern entladen; und der tropige Leben/Adel in einem mordes rischen Faustrecht, Romerzügen und heilis gen Fahrten seinen Emporungsgeift aus: bluten: wenn das verworrene Chaos sich fondern, und die streitenden Machte bes Staats in dem gesegneten Gleichgewicht

ruben follten, wovon unfre jetige Muße der Dreiß ift. Wenn fich unfer Beift aus der Unwissenheit berausringen follte, worin geistlicher und weltlicher Zwang ihn ges fesselt bielt: fo mußte der lang erstickte Reim der Gelehrsamkeit unter ihren wus thendsten Verfolgern aufs neue hervor; brechen, und ein M Mamun ben Wiffen: schaften den Raub verguten, den ein Dmar an ihnen verübt hatte. Das unerträgliche Elend der Barbaren mußte unfre Bor; fahren von den blutigen Urtheilen Gottes au menschlichen Nichterftühlen treiben, ver: heerende Seuchen die verirrte Seilfunst gur Betrachtung ber Natur gurudrufen, ber Mußiggang ber Monche mußte für das Bose, das ihre Werkthätigkeit schuf, von ferne einen Erfat zubereiten, und der pros fane Rleiß in den Alostern die gerrutteten Refte des Augustischen Weltalters bis ju den Zeiten der Buchdruderfunft hinhalten. An griechischen und romischen Mustern mußte der niedergedruckte Geift nordischer Barbaren fich aufrichten, und die Gelehre samfeit einen Bund mit den Musen und Grazien ichließen, wann fie einen Weg zu bem Sergen finden, und den Nahmen einer Menschenbilder n sich verdienen sollte. -Aber hatte Griechenland wohl einen

金融

Thurndides, einen Plato, einen Aristoteles. batte Rom einen horas, einen Cicero, einen Dirail und L'vius gehohren, wenn biese benden Staaten nicht zu derjenigen Sobe des volitischen Wohlstands empors gedrungen waren, welche sie wirklich ers ffiegen baben? Mit einem Wort - wenn nicht ihre gange Geschichte vorbergegangen ware? Die viele Erfindungen, Entdeduns gen, Staats; und Rirchenrevolutionen mußten gujammentreffen, biefen neuen, noch garten Reimen von Wissenschaft und Runft. Wachsthum und Ausbreitung gu geben! Die viele Kriege mußten geführt, wie viele Bundniffe gefnupft, gerriffen und aufs neue gefnupft werden, um endlich Europa ju bem Friedensgrundsat ju bringen, welcher allein ben Staaten wie ben Burgern vergonnt, ihre Aufmertfams feit auf sich selbst zu richten, und ihre Rrafte zu einem verftandigen Zwede zu vers sammeln!

Selbst in den alltäglichsten Berrichtuns gen des bürgerlichen Lebens können wir es nicht vermeiden, die Schuldner verganges ner Jahrhunderte zu werden; die ungleichs artigsten Perioden der Menschheit steuern zu unster Kultur, wie die entlegendsten SAST IN

Welttheile zu unserm Lurus. Die Aleider, die wir tragen, die Bürze an unsern Speissen und der Preiss, um den wir sie kausen, viele unser kräftigsten Heilmittel, und eben so viele neue Werkzeuge unsers Verzderbens — seizen sie nicht einen Columbus voraus, der Amerika entdeckte, einen Basco de Gama, der die Spize von Ufrika umsschiffte?

Es zieht sich also eine lange Kette von Begebenheiten von dem gegenwärtigen Un: genblicke bis zum Anfange des Menschens geschlechts hinauf, die wie Ursache und Wirfung in einander greifen. Gang und vollzählig überschauen fann sie nur der unendliche Verstand: dem Menschen find engere Grenzen gesetzt. I. Ungablig viele dieser Ereignisse haben entweder feinen menschlichen Zeugen und Beobachter ges funden, ober sie find durch fein Zeichen fest gehalten worden. Dahin gehören alle, die dem Menschengeschlechte felbit und der Er; findung der Zeichen vorhergegangen find. Die Quelle aller Geschichte ift Tradition, und das Organ der Tradition ift die Sprache. Die gange Epoche bor berSpra= che, so folgenreich sie auch fur die Welt ges wesen, ift für die Weltgeschichte verloren.

II. Nachdem aber auch Sprache erfunden, und durch sie die Moalichkeit vorhanden war, geschehene Dinge auszudrücken und weiter mitzutheilen, so geschah diese Mits theilung anfangs durch den unsichern und wandelbaren Weg der Sagen. Von Munde ju Munde pflangte fich eine folche Begeben: beit durch eine lange Folge von Ges schlechtern fort, und da sie durch Media gieng, die verändert werden und veräns bern, fo mußte fie biese Beranderungen mit erleiden. Die lebendige Tradition ober die mundliche Sage ift daber eine fehr uns zuverläßige Quelle für die Geschichte, daher find alle Begebenheiten bor dem Gebranche der Schrift für die Weltgeschichte so aut als verloren. III. Die Schrift ist aber selbst nicht unvergänglich: ungählich viele Denkmaler des Alterthums haben Reit und Zufälle gerstort, und nur wenige Trummer haben sich aus der Borwelt in bie Zeiten ber Buchdruckerfunst gerettet. Ben weitem der arofre Theil ist mit den Aufschluffen, die er uns geben sollte, für die Weltgeschichte verloren. IV. Unter den wenigen endlich, welche die Zeit verschonte, ist die größere Auxahl durch die Leiden= ichaft, durch den Unberftand, und oft selbst durch das Benie ihrer Beschreiber

verunstaltet und untennbar gemacht. Das Mistrauen erwacht ben dem altesten hifto: rischen Denkmal, und es verlaßt und nicht einmal ben einer Chronik des heutigen Tages. Wenn wir über eine Begebenheit, Die fich beute erft, und unter Menschen mit benen wir leben, und in der Stadt die wir bewohnen, ereignet, die Zeugen abhoren, und aus ihren widersprechenden Berichten Mube haben die Wahrheit zu entrathseln: welchen Muth konnen wir zu Nationen und Beiten mitbringen, die durch Fremdartige feit der Sitten weiter als durch ihre Jahr: tausende von und entlegen sind? - Die fleine Summe von Begebenheiten, die nach allen bisher geschehenen Abzügen gurud: bleibt, ift der Stoff der Geschichte in ihrem weitesten Berstande. Was und wiebiel von biefem hiftorifchen Stoff gehort nun ber Universalgeschichte?

Aus der ganzen Summe dieser Beges benheiten hebt der Universalhistor fer dies jenigen heraus, welche auf die heutige Gesstalt der Welt und den Zustand der jest lebenden Generation einen wesentlichen, unwidersprechlichen und leicht zu verfolzgenden Einstuß gehabt haben. Das Vershältniß eines historischen Datums zu der

hentigen Weltverfassung ift es also, wors auf gesehen werden muß, um Materialien für die Weltgeschichte zu sammeln. Die Weltgeschichte geht also von einem Princip aus, das dem Unfang der Welt gerade ents gegensichet. Die wirkliche Folge der Bes gebenheiten ffeigt von dem Urfprung der Dinge gu ihrer neueffen Ordnung berab, der Universalhistorifer ruckt von der neues fien Weltlage aufwarts dem Urfprung der Dinge entgegen. Wenn er von dem laufen: den Jahr und Jahrhundert ju dem nachft porhergegangenen in Gedanken hinauf: fleigt, und unter ben Begebenheiten, die das lettere ihm darbietet, Diejenigen fich merkt, welche den Aufschluß über die nåchstfolgenden enthalten - wenn er dies fen Gang schrittmeise fortgesett hat bis jum Anfang - nicht der Welt, denn dahin führt ihn fein Wegweiser - bis jum Un: fang ber Denkmaler, dann fieht es ben ihm, auf bem gemachten Weg umgu: febren, und an dem Leitfaden, diefer bes zeichneten Fatten, ungehindert und leicht, vom Anfang der Denkmaler bis gu bem neuesten Ze talter herunter zu fteis gen. Dies ift die Weltgeschichte, Die wir haben, und die Ihnen wird vorgetragen merben.

Weil die Weltgeschichte von dem Reich; thum und der Armuth an Quellen abhans aia ift. fo muffen eben fo viele Luden in det Weltgeschichte entstehen, als es leere Streks ten in der lieberlieferung giebt. Go gleiche formig, nothwendig und bestimmt sich die Weltveranderungen auseinander entwitz feln, so unterbrochen und zufällig werden sie in der Geschichte in einander gefügt fenn. Es ist daber swischen dem Gange der Welt und bem Gange der Weltgeschichte ein merfliches Migverhaltniß sichtbar. Jenen mochte man mit einem ununters brochen fortfließenden Strom vergleichen, wovon aber in der Weltgeschichte nur hie und da eine Welle beleuchtet wird. Da es ferner leicht geschehen kann, daß der Bus sammenhang einer entfernten Weltbeges benheit mit dem Zustand des laufenden Jahres früher in die Augen fällt, als die Berbindung, worin fie mit Ereigniffen stehet, die ihe vorhergiengen oder gleiche seitig waren: so ist es ebenfalls unvers meidlich, daß Begebenheiten, die fich mit bem neuesten Zeitalter aufs genaueste bins den, in dem Zeitalter, dem sie eigentlich ans gehoren nicht selten isolirt erscheinen. Ein Kaftum diefer Urt mare g. B. der Urfprung des Christenthums und besonders der driftlichen Sittenlehre. Die driftliche Melisgion hat an der gegenwärtigen Gestalt der Welt einen so vielfältigen Antheil, daß ihre Erscheinung das wichtigste Faktum für die Weltgeschichte wird: aber weder in der Zeit, wo sie sich zeigte, noch in dem Volke, ben dem sie aufkam, liegt (aus Mangel der Quellen) ein befriedigender Erklärungs; grund ihrer Erscheinung.

A S

So wurde denn unfre Weltgeschichte nie etwas anders als ein Lagregat von Bruche studen werden, und nie den Nahmen einer Wissenschaft verdienen. Jest also fommt ihr der philosophische Verstand zu Gulfe, und. indem er diese Bruchftude durch fünstliche Bindungsglieder verkettet, erhebt er das Aggregat jum System, ju einem vernunfts måßig zusammenhängenden Ganzen. Seine Beglaubigung bagu liegt in ber Gleichfor: migfeit und unveranderlichen Ginheit der Naturgesette und des menschlichen Ges muthe, welche Einheit Ursache ift, daß die Ereignisse des entferntesten Alterthums, unter dem Zusammenfluß ahnlicher Ums stånde von aussen, in den neuesten Zeite läuften wiederkehren; daß also von den neuesten Erscheinungen, die im Rreis uns rer Beobachtung liegen, auf Diejenigen,

welche sich in geschichtlosen Zeiten verlieren, rückwärts ein Schluß gezogen und einiges Licht verbreitet werden kann. Die Methode, nach der Analogie zu schließen, ist, wie überall so auch in der Geschichte ein mächtiges Hülfsmittel: aber sie muß durch einen erheblichen Zweck gerechtsertigt, und mit eben soviel Vorsicht als Beurtheilung in Ausübung gebracht werden.

Nicht lange kann sich der philosophische Geist ben dem Stoffe der Weltgeschichte verweilen, so wird ein neuer Trieb in ihm geschäftig werden, der nach Uebereinstime mung ftrebt - ber ihn unwiderstehlich reist, alles um sich berum seiner eigenen vernünftigen Natur zu affimiliren, und jede ihm vorkommende Erscheinung zu der bochften Wirfung, die er erfannt, jum Bebanken zu erheben. Je ofter also und mit je aludlicherm Erfolge er den Versuch ers neuert, das Vergangene mit dem Gegens wartigen zu verknupfen: desto mehr wird er geneigt, was er als Urfache und Wir= fung in einander greifen sieht, als Mittel und Abficht zu verbinden. Gine Erscheis nung nach der andern fångt an, sich dem blinden Ohngefahr, der gesetlosen Frens beit zu entziehen, und sich einem übereins ffimmenden Gangen (bas frenlich nur in feiner Vorsiellung vorhanden ift) als ein paffendes Glied anzurenben. Bald fällt es ihm schwer, sich zu überreden, daß diefe Kolae von Erscheinungen, die in seine Bor; ftellung so viel Regelmäßigkeit und Ab: ficht annahm. Diese Gigenschaften in der Wirklichkeit verläugne; es fällt ihm schwer, wieder unter die blinde herrschaft ber Nothwendigkeit zu geben, was unter dem geliehenen Lichte des Verstandes ange: fangen hatte eine fo beitre Geffalt gu ges winnen. Er nimmt also diese harmonie aus fie felbst haraus, und verpflangt sie ausser sich in die Ordnung der Dinge b. i. er bringt einen vernünftigen Zwed in bem Gang ber Welt, und ein teleologisches Pringip in die Weltgeschichte. Mit diesem durchwandert er sie noch einmal, und hålt es prufend gegen jede Erscheinung, welche dieser grosse Schauplat ihm darbietet. Er fieht es durch tausend benstimmende Fakta bestätigt, und durch eben soviele andre widerlegt; aber so lange in der Renhe der Weltveranderungen noch wichtige Bine dungsglieder fehlen, so lange das Schicke fal über so viele Begebenheiten den letten Aufschluß noch jurudhalt, erklart er die Frage für unentschieden, und biejenige

Meinung fiegt, welche dem Berffande bie

höhere Befriedigung, und dem Bergen die arofre Gludfeligfeit angubieten bat.

THE STATE OF

Es bedarf wohl feiner Erinnerung, daß eine Weltgeschichte nach lexterm Plane in den svätesten Zeiten erft zu erwarten steht. Eine vorschnelle Anwendung dieses großen Maages tonnte den Geschichtsforscher leicht in Versuchung führen, den Begebens beiten Gewalt anzuthun, und diese gluds liche Epoche für Die Weltgeschichte immer weiter zu entfernen, indem er fie befchleu: nigen will. Aber nicht zu fruhe fann bie Aufmerksamkeit auf diese lichtvolle und doch fo fehr vernachläßigte Seite der Welt; geschichte gezogen werden, wodurch sie sich an den höchsten Gegenstand aller mensche lichen Bestrebungen anschließt. Schon ber ftille hinblid auf diefes, wenn auch nur mögliche, Ziel muß dem Fleiß des For: ichers einen belebenden Sporn und eine fuffe Erhohlung geben. Wichtig wird ihm auch die fleinste Bemuhung fenn, wenn er fich auf dem Wege fieht, ober auch nur einen spaten Nachfolger darauf leitet, bas Problem der Weltordnung aufzulofen, und dem hochften Geift in feiner Schönften Wirfung zu begegnen.

Und auf solche Urt behandelt, M. S. S. wird Ihnen das Studium der Weltges schichte eine eben so anziehende als nubliche Beschäftigung gewähren. Licht wird sie in Ihrem Berftande, und eine wohlthatige Begeisterung in ihrem Bergen engunden. Sie wird Ihren Geift von ber gemeinen und fleinlichen Ansicht moralischer Dinge entwohnen, und, indem fie vor Ihren Aus gen das große Gemablde der Zeiten und Bolfer auseinander breitet, wird fie bie porschnellen Entscheidungen des Augens blicks, und die beschränkten Urtheile der Selbstucht verbeffern. Indem sie ben Menschen gewöhnt, sich mit der ganzen Bergangenheit jufammen ju faffen, und mit seinen Schluffen in Die ferne Bufunft poraus zu eilen: so verbirgt sie die Grenzen von Geburt und Tod, die das Leben des Menschen so eng und so drudend um: schliessen, so breitet sie optisch täuschend sein furges Dasenn in einen unendlichen Naum aus, und führt das Individuum unver: merft in die Gattung hinuber.

Der Mensch verwandelt sich und slieht von der Buhne; seine Mennungen fliehen und verwandeln sich mit ihm: die Ges schichte allein bleibt unausgesetzt auf dem Schanplatz, eine unfterbliche Burgerin aller Nationen und Zeiten. Wie der homerische Reve fieht fie mit gleich beitern Blicke auf die blutigen Arbeiten des Rriegs, und auf die friedlichen Volker herab, die sich von der Milch ihrer heerden schuldlos ernah: ren. Wie regellos auch die Frenheit des Menschen mit dem Weltlauf zu schalten scheine, rubia sieht sie dem verworrenen Sviele gu: denn ihr weitreichender Blid entdeckt schon von ferne, wo diese regellos schweifende Frenheit am Bande der Nothe wendiakeit geleitet wird. Was sie dem ftrafenden Gemissen eines Gregos und Cromwells geheim halt, eilt sie der Menschheit zu offenbaren: "daß der selbst: süchtige Mensch niedrige Zwede zwar ver: folgen fann, aber unbewußt vortrefliche befordert."

Rein falscher Schimmer wird sie blenden, fein Vorurtheil der Zeit sie dahin reissen, denn sie erlebt das lette Schicksal aller Dinge. Alles was aufhört, hat für sie gleich kurz gedauert: sie halt den verdienten Olivenkranz frisch, und zerbricht den Obez listen, den die Eitelkeit thürmte. Indem sie das seine Getriebe auseinander legt, wozdurch die stille Hand der Natur schon seit

dem Anfang der Welt die Kräfte des Mensschen planvoll entwickelt, und mit Genausigkeit andeutet, was in jedem Zeitraume für diesen grossen Naturplan gewonnen worden ist: so skellt sie den wahren Maasskab für Glückseligkeit und Verdienst wieder her, den der herrschende Wahn in iedem Jahrhundert anders verfälschte. Sie heilt uns von der übertriebenen Bewunderung des Alterthums, und von der kindischen Sehnsucht nach vergangenen Zeiten; und indem sie uns auf unstre eigenen Vesigunsgen ausmerksam macht, läßt sie uns die gepriesenen goldnen Zeiten Alexanders und Augusts nicht zurückwünschen.

Unser menschliches Jahrhundert her, ben zu kühren haben sich — ohne es zu wissen oder zu erzielen — alle vorhergehen, den Zeitalter angestrengt. Unser sind alle Schäße, welche Fleiß und Genie, Bernunft und Erfahrung im langen Alter der Welt endlich heimgebracht haben. Aus der Geschichte erst werden Sie lernen, einen Werth auf die Güter legen, denen Geswohnheit und unangesochtener Besitz so gern unser Dantbarkeit rauben: kostbare theure Güter, an denen das Blut der Bessen und Edelsten klebt, die durch die

Schwere Arbeit so vieler Generationen haben errungen werden muffen! Und wels der unter Ihnen, ben dem sich ein heller Beift mit einem empfindenden herzen gattet, tonnte diefer boben Berpflichtung eingedenk senn, ohne daß sich ein stiller Wunsch in ihm regte, an das kommende Geschlecht die Schuld zu entrichten, die er dem vergangenen nicht mehr abtragen fann? Ein edles Berlangen muß in uns entalüben, ju bem reichen Bermachtniß von Bahrheit, Sittlichkeit und Frenheit, das wir von der Vorwelt überkamen und reich vermehrt an die Folgewelt wieder ab: geben muffen, auch aus unfern Mitteln einen Bentrag zu legen, und an dieser uns vergänglichen Rette, die durch alle Mens schengeschlechter sich windet, unser fliebens des Dasenn zu befestigen. Wie verschieden auch die Bestimmung fen, die in der burs gerlichen Gesellschaft Sie erwartet-etwas dazu feuern konnen Sie alle! Jedem Ber: dienst ift eine Bahn zur Unsterblichkeit auf: gethan, su der mahren Unsterblichkeit menne ich, wo die That lebt und weiter eilt. wenn auch der Nahme ihres Urhebers hinter ihr gurudbleiben follte.





## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

S35

Schiller, Johann Christoph Friedrich von

Was heisst und zu welche Ende studiert man Universal 1790 geschichte? 2. Aufl.

